## Nº 293.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Dienstag, ben 8. December 1829.

Angekommene Frembe vom 4. December 1829.

hr. Erbherr Morawski aus Belencino, hr. Pachter Zaborowski aus Wlokien, hr. Pachter Helkowski aus Lofinico, hr. Ober-Kontrolleur Borakowski aus Strzalkowo, I. in No. 168. Wafferstraße.

Wom 5. December.

Fr. Grafin v. Plater aus Wollstein, Hr. Graf Storzewski aus Lubostron, Hr. Graf Mycielkt aus Gorzyczki, Hr. Graf Dobrzynski aus Olynic, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Graf v. Mielzynski aus Pawlowice, Hr. Erbherr v Mielkowski aus Czachorowo, Hr. Erbherr von Kozuborski aus Oporzyno, Hr. Erbherr v. Pfarski aus Kuznica, I. in No. 391. Gerberstraße.

Dom 6. December.

Hr. Kapitain Kownacki aus Koften, Hr. Erbherr Storaszewski aus Mysoscha, Hr. Erbherr Janicki aus Poblesie, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr Moszczenski aus Przysteki, Hr. Pachter Gromadzinski aus Wapno, I. in No. 154. Buttelstraße; Hr. Pachter v. Lewandowski aus Kuschten, Hr. Gutsbesitzer v. Brosnikowski aus Dalewo, Hr. Gutsbesitzer v. Rolaczkowski aus Pakoslaw, Hr. Gutsbesitzer v. Kurno aus Obierzec, Hr. Kaufmann Busche aus Iserlohn, I. in No. 99. Wilde.

Befanntmadung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Schlossermeister Johann Heinerich Schneiber und dessen Chefrau Louise geborne Rauschke die Gutergemeinschaft und des Erwerbes noch von eingegangener Ehe in gesetzlicher Art ausgeschlossien haben.

Pofen den 15. October 1829. Rbnigt. Prenf. Canbacricht.

#### OBWIESZCZENIE.

Uwiadomia się ninieyszem, iż szlossarz Jan Heinrich i iego żona Lowisa z Rauschków wspólność majątku i dorobku ieszcze przed wstąpieniem w związki małżenskie, prawnie wyłączyli.

Poznań d. 15. Października 1829. Król-Pr. Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Das den Friedrich Menschloss zugehörige, in Theresinau unter No. 22. dez
legene Grundstück, aus einer magdeburgischen Huse Bruchland und Wiesen bez
stehend und auf 80 Athl. gerichtlich abz
geschäht, soll zusolge Verfügung des
Konigl. Hochiddl. Landgerichts Meseritz
im Wege einer nothwendigen Subhassaztion öffentlich an den Meistdierenden
verkauft werden. Wir haben diezu einen
Termin auf den 15. Februar 1830
Vormittags um 9 Uhr hieselbst im Gez
richtslokale anderaumt, zu welchem bez
sichtslokale anderaumt, zu welchem bez
sichtslokale anderaumt, zu welchem bez
sichtslokale anderaumt, zu welchem bez

Wollstein den 5. November 1829.

Konigl. Prouf. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das dem Eigenthumer Johann Joseph Neumann zugehörige, in Therests nau unter No. 21. belegene Grundstück, aus einem Wohnhause nebst Stall und einer magbeburgischen Huse Bruchsand und Wiesen bestehend, welches gerichtlich auf 110 Athl. abgeschäft worden, soll zu Folge Verfügung des Königl. Landsweichts Meserit im Wege einer nothewendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 15. Februar 1830 Bormittags

Obwieszczenie.

Nieruchomość Fryderyka Menschloff w Terezpolu pod Nr. 22 polożona z iednéy magdeburgskiey huby roli i ląk blotnistych składaiąca się, sądownie na tal. 80 oszacowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie naywięcey daiącemu, drogą konieczney subhastacyi sprzedaną być ma. W celu tym wyznaczyliśmy fermin licytacyjny na dzień 15. Lutego 1830. przed poludniem o godzinie 9. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninievszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie,

Nieruchomość właściciela Jana Józefa Neumana w Terespolu pod Nr. 21. położona, z domu mieszkalnego wraz z staynią i iednéy magdeburgskiéy huby roli i ląk błotnistych składaiąca się, sądownie na tal. 110 oszacowana, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Lutego 1830. przedpoludniem o godzinie 9. tutey w lokalu sądowym, na który ochote kupna

um 9 Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem besitz und zahlungöfähige Rauflustige hierdurch eingeladen werden.

Bollstein den 5. November 1829. Konigl. Preuß Friedensgericht. maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn dnia 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Befanntmachung.

Die hieselbst über der sogenannten faulen Brücke belegene, den Rademather Samuel Bellachschen Sheleuten gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 466 Athlr. 20 fgr. abgeschätzte Wiese soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Lands-Gerichts Meseritz haben wir zu diesem Behuse einen peremtorischen Bietungs-Ters
min auf den 14. Januar f. Mors
gens 10 Uhr hieselbst angesetzt, zu welchem wir besitz- und zahlungöfähige
Räuser hiermit einkaden.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen fäglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin den 4. November 1829. Königl. Preuß. Friedensgericht.

#### UWIADOMIENIE.

Łąka tu za tak nazwanym zgniłem mostem położona, małżonkom kołodzieiów Samuela Bellach należąca, sądownie na 466 tal. 20 śgr. oszacowana, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyliśmy termin peremteryczny na dzień 14. Stycznia r. p. zrana o godzinie 10. w naszem Sądzie, na który do posiadania i zapłacenia udowodnionych kupców wzywamy.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie przeszkadzać będą.

Skwierzynie d. 4. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Auf ben 28. December d. J. Vormittags um 9 Uhr follen bei dem unsterzeichneten Umte im Packhofd-Niederlage-Keller sieben daselbst lagernde Gebinde franzbsische Rothweine gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden offentslich verkauft werden, wozu Kaussussige hiermit eingeladen werden.

Pofen ben 28. November 1829.

Ronig.I. haupt=Steuer=Umt.

Die am 28. d. M. erfolgte gluckliche Enthindung seiner Frau von einer Tochter beehrt sich ganz ergebenst anzuzeigen. Rozmin den 29. November 1829. W. E. Graf v. Kalfreuth.

Der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat November 1829.